# Dziennik Rządowy

#### WOLNEGO MIASTA REAROWA

## I JEGO OKRĘGU

## W Krakowie dnia 13 Sierpnia 1838 r.

Nro 3,385 D. G. S.

SENAT. RZADZĄCY.

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

JWny Kawaler de Henneberg Konsul Jlny Najjaśniejszego Cesarza Austryi w Gdańsku, dawszy już dowody szczególnej swej troskliwości w opiekowaniu się mieszkańcami Kraju W. M. Krakowa w roku zeszłym w temże mieście bawiącemi, to przez opatrzenie jednych w pierwsze potrzeby w celu zasłonienia ich od dotknięcia Cholerą w owej chwili w mieście Gdańsku grassującą, to przez niesienie pomocy już nią dotkniętym; raczył nadto oświadczyć gotowość udzielania pomocy swej i Protekcyi każdemu Mieszkańcowi tutejszo-krajowemu, któryby się o nią do Niego na przyszłość zgłosił. Senat oceniając te życzliwe dla Kraju tutejszego chęci JWgo Konsula Ces.

Austr. w Gdańsku przesłał mu stosowne podziękowanie, i podając do wiadomości powszechnej powyższe JWgo de Henneberg oświadczenie się, oznajmuje mieszkańcom W. M. Krakowa i Jego Okręgu mogącym się znajdować w potrzebie reklamowania Opieki Konsulatu w Gdańsku, aby się o uzyskanie takowej do JWgo de Henneberg zgłaszali.

Kraków dnia 6 Lipca 1838 r.

Prezes Senatu
HALLER.
Sekretarz Jlny Senatu
DAROWSKI.
Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro 4353. D. Gł.

SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodlegtego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Franciszek Dukwicz Czeladnik professyi Kominiarskiej wniost prośbę o udzielenie mu Passportu emigracyjnego w Królestwo Polskie; ktoby więc o jakiej w tym względzie wiedział przeszkodzie, wiadomości tej w Biórze Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi udzielić zechce; w przeciwnym bowiem razie po upływie jednego miesiaca passport żądany wydanym mu zostanie.

Kraków dnia 4 Sierpnia 1338 r.

Prezes Senatu
HALLER.
Sekretarz Jlny Senatu
DAROWSKI.
Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro 5823.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Kajetan Kościołek służbami Ekonomicznemi trudniący się, wniósł prośbę o udzielenie mu passportu emigracyjnego do Królestwa Polskiego; ktoby więc wiedział o jakiej w tym względzie przeszkodzie winien się zgłosić w ciągu miesiąca do Wydziału, w przeciwnym bowiem razie po upływie tego czasu passport wydanym mu będzie.

Kraków dnia 10 Sierpnia 1838 r.

Senator Prezydujący
X. S C I P I O.
Referendarz L. Wolff.

Nro 3,700.

## O B W I E S Z C Z E N I E. TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego Niepodlegtego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy w Depozycie Trybunału tutejszego znajduje się Oblig na summę 1,112 złp. 29 gr. do massy Józefa Monties w r. 1819 zmarłego należący, hypotecznie zabezpieczony, jak niemniej procenta od
tejże summy przypadłe, gdy z akt pertraktacyjnych massy tej nie-

można powziąść wiadomości o Sukcessorach rzeczonego Józefa Monties, przeto Trybunał po wysłuchaniu wniosku Urzędu publicznego, wzywa niniejszem interessowanych lub prawo do spadku po Józefie Monties mieć mogących, aby w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia rachować się mających, z stósownemi dowodami zgłosili się, w przeciwnym razie spadek, za bezdziedziczny uważany, na Skarb W. M. Krakowa przyznanym zostanie.

W Krakowie dnia 13 Lipca 1838 roku.

Sędzia Prezydujący

Dudrewicz.

(3r.)

Librowski, Sekr. Tbłu.

#### UWIADOMIENIE.

W Dzienniku Rządowym Nro 58 z b. r. popełnione zostały pomyłki drukarskie jako to: na karcie 229, Nazwisko Sekretarza Ilnego *Darowski*. w podpisie jest opuszczoném.

Na karcie zaś 231, Obwieszczenie pod L. 4044 względnie Licytacyi sprzedaży Cynku z Wydziału Doch. Pub. wydane, ma na czele mylnie wydrukowaną intytulacyą Wydz. Spraw Wewn. i Policyi. — O sprostowaniu którychto pomyłek prenumeratorowie Dziennika Rządowego zawiadomiają się.

### DODATEK

do Nru 60.

## IDZIENNIKA RZADOWEGO:

Podaje do publicznej wiadomości iż na ządanie Andrzeja Kochanowskiego O. M. K. Teodory z Walterów Kochanowskiej wdowy matki i opiekunki nieletniej córki po Kasprze i Sylwestrze dwojga imion Kochanowskich w mieście Bautz ces. aust. zamieszkalej a do czynności tej w Krakowie pod L. 260 zamieszkanie obrane mających z mocy wyroków tak Trybunalu I. Instancyi z dnia 20 kwietnia 1830 r. jako i sadu appellacyjnego z dnia 6 kwietnia 1831 r. zapadłym summę złotych ryńskich 145 wraz z prowizyą zasądzających Libro VIII. trans. perp. pag. 48 Nr. 47 tudzież z mocy wyroków tak Trybunału I. Instancyi w dniu 19 maja 1837 r. jako i sadu appellacyjnego w dniu 21 lipca 1837 r. działowi majątku po ś. p. Walentym i Salomei Kochanowskich miejsce dających sprzedanyni zostanie dom z ogrodem w przedmieściu Piasek przy Krakowie pod L. 103 w gminie IX. miejskiej stojący, na południe z ulica Krupniczą na polnoc z Rudawa graniczacy, a pod warunkami wyrokami Trybunalu I. Instancyi w dniu 14 lutego 1838 r. i sadu appellacyjnego w dniu 18 maja 1838 r. miedzy Andrzejem Kochanowskim i Teodora z Walterów Kochanowską wdową z jednej, a Petronella Szczycinska, Antonim Kochanowskim, Rozalia Kochanowska i Józefem Kochanowskim z drugiej strony zapadłemi ustanowionemi jak następuje.

1) Cena szacunkowa nieruchomości pod L. 103 w gminie IX. miejskiej wraz z ogrodem ustanowiona jest w summie 8,000 zlp.

 Chęć licytowania mający złoży vadium w 1f10 części, od którego składania wszyscy sukcessorowie pełnoletni są wolni. 3) Nahywca zaplaci podatki zalegle skar-

bowi publicznemu przypadające.

4) Nabywca zapłaci koszta licytacyi za kwitem adwokata sprzedaż popierającego jakie wyrokiem zasądzone zostaną, każdy z obcych osób nabywający realność, złoży w depozyt sądowy, w dni 30 po licytacyi połowę szacunku, wlączając w takową koszta, podatki wypłacone, i widerkauffy. Gdyby zaśktóry z sukcesorów Walentego i Wiktoryi Kochanowskich malżonków, przysądzenie otrzymał, wolny będzie od składania do depozytu sądowego połowy szacunku, i owszem cały szacunek z procentem po 5f100 za assygnacyami sądowemi komu wypadnie zapłaci.

5) Widerkauffy zostaną przy nieruchomości z obowiązkiem opłacania procentów po

5/100.

6) Resztujący szacunek nabywca wypłaci z procentem po 5f100 od daty nabycia, sukcessorom ś. p. Walentego i Wiktoryi Kochanowskich po prawomocnym wyroku na drodze klassyfikacyi zapadłym.

7) Po dopełnieniu warunkow 2, 3, 4, na-

bywca otrzyma dekret dziedzictwa.

8) W razie niedopełnienia którego kolwiek warunku, nabywca utraci vadium i nowa licytacya na koszt jego i stratę ogłoszoną zostanie.

9) Chcący w ciągu tygodnia po zalicytowaniu na mocy art. 105 ust. exek. dać więcej o jednę czwartą część, nad już wylicytowany szacunek, obowiązanym będzie takową jednę czwartą część ztożyć w gotowiźnie w rzeczonym terminie do depozytu sądowego.

Do takowej licytacyi oznaczają się trzy

termina:

1 na dzień 26 Września)

2 na dzień 24 Październ.) 1838 r.

3 na dzień 28 Listopada

Przedaż takowa odbywać się będzie na audyencyi publicznej Trybunału I. Instancyi w Krakowie w domu władz sądowych przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 o godzinie 10 rannej zaczynając, za popieraniem Michała Strożeckiego Adw. P. O. D. w rynku głównym pod L. 260 zamieszkałego. Wzywają się przeto na takową licytacją wszyssy chęć kupna ma-

jący a oprócz szczególnie wezwanych wierzycieli wykazem hypotecznym objętych, wszyscy jakiekolwiek prawo rzeczowe mający, aby pod rygorem prekluzyi na pierwszym terminie licytacy i złożyli na audyency i Trybunału wszelkie tytuły swych praw i wierzytelności z wykazem mianych pretensyi i ustanowieniem adwokata.

Kraków dnia 20 lipca 1838 r.

Janicki.

Pisarz Trybunalu I. Instancyi W. N. i ściśle Neutralnego M. Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na ządanie Józefy z Mizlów Bendowej wdowy, po Szymonie Bendzie pozostalej, w imieniu własnem dzialającej, oraz jako matki i opiekunki Józefa Szymona i Felixa mafoletnich dzieci, uchwała rady familijnej doia 10 lotego 1837 r. upoważnionej, w Krakowie pod L. 39 przy ulicy Szerokiej zamieszkalej, w drodze pertraktacyi spadku po Szymonie Ben. dzie, tudzież Katarzynie z Mołodzińskich Bendowej pierwszej żony, niemniej po synie Adamie a wnuku Konstantym Bendach, sprze. danemi zostaną przez publiczną licytacyą dwie kamienice numerami 38 i 39 oznaczone w gminie I. miejskiej w Krakowie sytuowane, jednym frontem na zachód do ulicy Grodzkiej, a drugim na południe do ulicy Szerokiej obrócone, razem zlaczone, i urzędownie na summe 26,530 złp. oszacowane, po zapadlych wyrokach w Trybunale I. Instancyi W. M. Krakowa d. 25 lutego 1837 r. zaocznie, tegož sadu dnia 1 lipca 1837 r. wocznie i sadu appellacyjnego d. 13 października 1837 r. wocznie, między Józefą Bendową, Tomaszem Jarzyńskim przydanym opiekunem a Konstantym Majeranowskim ojcem i opiekunem, teraz zaś kuratorem jako usamowolnionego syna swego Władysława, dopuszczają. cych działu z nakazem oszacowania wymienionych kamienie i tych sprzedaży przez publiczną licytacya, wreszcie warunki licytacyi wyrokami Trybunalu I. Instancyi dnia 31 stycznia 1838 r. wocznym i sądu appellacyjnego dnia 23 marca 1838 r. zaocznym w ostatniej Instancyi z exekucyą pomimo oppozycyi, zatwierdzone zostały następujące;

1) Cena szacunkowa dwóch kamienie w Krakowie pod Liczbami 38 i 39 w gminie I. miasta Krakowa stojących, do massy po Szymonie Bendzie, Katarzynie z Młodzińskich Bendowej, po synie Adamie i Konstantym wnuku Bendach należących, ustanawia się łącznie w summie 26,530 złp. na pierwsze wywołanie a to wedle detaxacyi urzędowej w doiach od 6 listopada do doia 15 grudnia 1837 r. uskutecznionej, która na trzecim terminie licytacyi nie będzie mogła być zniżoną do dwóch trzecich części bez poprzedniej uchwały rady familijacj.

2) Chący licytować wymienione dwie kamienice dziś razem połączone złoży na vaditum jednę dziesiątą część summy szacunkowej z 26.530 złp. to jest 2653 złp. które wrazie niedotrzymania następnych waruuków utraci, a nowa licytacya na szkodę i stratą jego nigdy na zysk ogłoszoną zostanie, jednakże Józefa z Mizlów Bendowa wolna jest od złożenia vadium gdyby licytować chciała jako mająca prawo w częściach do własności kamienie Nmi. 38 i 39 z testamentu w formie urzędowej d. 2 października 1835 roku przez Szymona Bendę sporządzonego, i z

nabycia sched wedle aktu notaryalnego dnia 18 listopada 1835 r. od Kunegundy z Marchwickich pierwszego malzeństwa Adama Bendy powtórnego Koziarskiej, tudzież wedle aktu notaryalnego dnia 15 grudnia 1836 r.

od Włodzimierza Majeranowskiego.

3) Nabywca zapłaci do skarbu publicznego podatki z roku ostatniego z przywilejem, a wrazie wystarczającej massy wszystkie zaległe niemniej koszta wyłożone w skutek wyroku takowe oznaczającego, za kwitem adwokata sprzedaż popierającego które potrąci z szacunku wylicytowanego.

4) Widerkaufty jakie produkowane byćby mogły zostaną przy nieruchomości z obowiązkiem opłacania procentu pięć od sta od

daty zalicytowania.

5) Szacunek resztujący nabywca wypłaci z procentem po pięć od sta od daty zalicyto-wania na skutek klassyfikacyi prawomocnej, i działu między sukcessorami za ussygnacyami Trybunalu.

6) Nabywca otrzyma dekret dziedzictwa gdy dopełni warunku trzeciego to jest: gdy oprócz złożonego vadium zaplaci podatki i

koszta.

7) Każdemu wolno wciągu tygodnia od licytacyi stosownie do przepisów prawa zaofiarować jednę czwartą część nad wylicytowany szacunek, składając część tę w depozyt sądowy, na pierwszej zaś drugiej i trzeciej licytacyi ofiarujący cenę szacunkową 26,530 zlp. otrzyma przysądzenie stanowcze.

Do takowej licytacyi oglaszają trzy ter-

mina:

pierwszy dnia 5 października) drugi dnia 7 listopada ) 1838 r.

trzeci dnia 7 grudnia )

Sprzedaż ta odbywać się bedzie na publicznej audyencyi Trybunalu I. Instancyi Wolnego Niepodleglego i sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 poczynając od godziny 10 z rana, a to za popieraniem adwokata Stanislawa Boguńskiego w Krakowie przy ulicy Szcwskiej pod L. 332 zamieszkałego.

Wzywają się na takową licytacyą wszyscy chęć kupna mający, a oraz procz szczególnie wezwanych wierzycieli wykazem hypotecznym objętych, jakiekolwiek prawo rzeczowe mający, aby pod rygorem prekluzyi na pierwszym terminie licytacyi złożyli na audyencyi Trybunalu wszelkie tytuły swych praw i wierzytelności, z wykazem mianych

pretensyi i ustanowieniem adwokata. Kraków dnia 6 sierpnia 1838 r.

Janichi.

Pisarz Trybunału I. Instancyi W. N. i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości iż na zadanie Piotra Łakocińskiego ob. M. Krakowa, na Kleparzu przy Krakowie pod L. 162 zamieszkalego, sprzedanym zostanie przez lisytacya publiczna w drodze działu po zmarłej Katarzynie z Kawków Łakocińskiej dom drewniany na Kleparzu pod L. 162 w gminie VIII. M. Krakowa położony, w połowie do Piotra Łakocińskiego, na w drugiej połowie do sukcessorow Katarzyny z Kawków Łakocińskiej malżonki jego należący, od zachodu z ulicą Warszawska, od północy z ulicą egrodową, od wschodu i południa z re-

Neutralnego Miasta Krakowa i jego Ukręgu, alnością pod L. 161 graniczący, pod warunkami wyrokiem Trybunalu I. Iastancyi w d. 26 czerwca 1838 r. prawomocnie zapadłym, zatwierdzonemi następującemi;

- 1) Cena szacunkowa domu pod L. 162 na Kleparzu przy Krakowie w gminie VIII. M. Krakowa położonego, ustanawia się w ilości 1073 złp. 15 gr.
- 2) Chcący licytować złoży 1f10 część summy szacunkowej, to jest: 107 złp. 2 gr. na vadium, od którego złożenia wolny jest sprzedaż popierający, które wrazie niedotrzy-

mania warunków, utraci i powtórna licytacya na koszt i strate jego ogłoszona bedzie.

3) Podatki skarbowi należące zaplaci no. wo nabywca, w myśl art. 32 ust. hypotecznej

natychmiast.

4) Koszta popierania licytacyi, które oddzielnym wyrokiem ustanowione beda, zapłaci i nowo nabywca natychmiast do rak i za kwitem adwokata sprzedaż popierającego.

5) Widerkauffy i inne cięzary, pozostają przy nieruchomości z obowiązkiem opłacenia prawnego procentu, które z summy sza-

cunkowej stracone beda.

STETOW AND CASAS TO TEXT

6) Szacunek wylicytowany zostaje u nowo nabywcy aż do uzyskania wyroku klassyfikacyjnego lub działu z obowiązkiem płacenia procentu 5f100.

7) Po dopełnieniu warunków 2, 3, i 4 no-

wo nabywca otrzyma dekret dziedzictwa.

8) W razie gdyby na trzecim terminie nikt z licytantów nie znalazł się, cena szacunkowa zmniejszona zostanie o 1/3 cześć ustanowionej ceny.

CONTRACTOR THEY BE AND ADDRESS OF THE

Do licytacyi tej wyznaczają sie trzy ter-

pierwszy na dzień 10 października) drugi na dzień 14 listopada ) 1838 r.

trzeci na dzień 14 grudnia

Sprzedaż takowa odbywać sie bedzie na audyencyi publicznej Trybunalu I. Instancyi w Krakowie w domu władz sadowych przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 o godzinie 10 rannej zaczynajac, za popieraniem Hieronima Rzesińskiego O. P. D. adwokata w Krako. wie pod L. 43 zamieszkalego.

Wzywają się na takowa licytacya, wszyscy chęć kupna mający, a oraz prócz szczególnie wezwanych wierzycieli wykazem hypotecznym objetych, wszyscy jakiekolwiek prawo rzeczowe mający, aby pod rygorem prekluzyi na pierwszym terminie licytacyi złożyli na audyencyi Trybunału wszelkie tytuły swych praw i wierzytelności z wykazem mianych pretensyi i ustanowieniem adwokata.

Kraków d. 6 sierpnia 1838 roku.